# Ner 3. 14.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 4 Lutego 1832 roku.

Nro 112.

## SENAT RZADZACY.

Ażeby z powodu przeniesienia się gdzieindziej JX. Józefa Stanko, plebana w Płazie i Urzędnika Stanu Cywilnego, czynności ostatnie zwłoce nieulegały, postanowił Senat takowe JX. Edwardowi Saskiemu, kanonicznie przez Konsystorz Jlny Krakowski tamże instytuowanemu powierzyć. Tym końcem przesyła wydaną w dniu dzisiejszym namienionemu JX. Saskiemu nominacyą na Urzędnika Stanu Cywilnego, i o tem Publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia.

W Krakowie d. 13 Stycznia 1832 r.

Prezydujący

GRODZICKI.

Sekr: Jlny Senatu

Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 111.

### SENAT RZĄDZĄCY.

W skutku odezwy Konsystorza Jlnego Krak: Nro 52 do siebie uczynionej, zamianował Senat Urzędnikiem Stanu Cywilnego w parafii Libiążu JX. Szczepana Osmołowskiego Plebana tamtejszego, w miejsce X. Antoniego Kęckiego, gdzieindziej przeniesionego. O czem Publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia.

W.Krakowie dnia 13 Stycznia 1832 r.

Prezydujący

GRODZICKI.

Sekr: Jlny Senatu

Narowski.

Nowakowski-Sekr: Exp: Sen:

Nro 11.

# SENAT RZADZACY.

Uwiadomia wszystkich Interessantów, ażeby, gdy P. Ignacy Pozowski urzędowanie Sekwestratora kończy, z pretensyami jakie z powodu tegóż urzędowania do niego mieć mogą, przed dniem 28 lutego r.b. w Wydziale Dochodów Publicznych na piśmie zgłosili się, dołączywszy dowody, pretensye usprawiedliwiające; po upłynionym bowiem tym terminie, żadna likwidacya przyjętą i Interessanci z pretensyami do drogi prawa odesłanemi zostaną.

W Krakowie d. 22 Stycznia 1832.

Prezydujący GRODZICKI.

Sekr: Jlny Senatu

Darowski.

Nowakowski Sekr. Exp Sen:

Nro 428.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Rezydenci trzech Nayjaśniejszych Opiekóńczych Mocarstw, oznajmili Senatowi Rządzącemu, odezwą swą zdnia 28 b. m. ir., iż upowažnionemi zostali od swych respective Dworów, do bozpośredniego iskutecznego czuwania nad utrzymaniem w krainie tej porządku i spokojności, tudzież że każde z Opiekóńczych Mocarstw postawiło na granicy Rzeczypospolitej oddział wojsk swoich, którego Dowódzcy odebrali rozkaz na każde wezwanie Rezydentów wyruszyć, i działać stósownie do ich żądania.- Senat Rządzący podając do powszechnej wiadomości te najwyższą Navjaśniejszych Dworów wolą, której wykonanie co do wkroczenia siły obcej, wstrzymać jedynie możo błoga spokojność; wzywa was Obywatele i Mieszkańcy miasta Krakowa i jego Okręgu, abyście nieprzestając polączonémi siłami pilnować powszechnego dobra i wspierać Władz Publicznych w utrzymywaniu bezpicczeństwa porządku i spokojności, dowiedli, iż cnota obywatelska jest dostateczną rękojmją publicznego bezpieczeństwa, i że godnymi jesteśmy tych swobód, ktorych nas ojcowska opieka Nayjaśniejszych Dworów, uczestnikami uczyniła.

W Krakowie d. 30 Stycznia 1832 r.

Prezydujący
x. BYSTRZONOWSKI.
Sekr: Jlny Senatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 69.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI.

W skutek reskryptu Senatu Rządzącego w dniu 13 Grudnia 1831 r. do Nru 4852 wydanego, Wydział Spraw Wewnętrznych podaje do powszechnej wiadomości, że ś. p. Mateusz Kirchmajer poczynił dła tutejszo-krajowych Instytutów następujące pobożne legata:

- 1. Bractwu Miłosierdzia na jałmużnę złp: 6000 do elokacyi.
- 2. Szpítalowi Podrzutków na Wesolej procent na utrzymanie podrzutków złp: 6000.
- 3. Towarzystwu Dobroczynności złp: 6000 na utrzymanie z procentów. Gdy legata powyższe na początku powołanym reskryptem Senatu Rządzącego wimyśl art: 910 K. C. zatwierdzonemi zostały, Wydział Spraw Wewnętrznych czyn ten szlachetny Testatora, przez który tak znakomicie fundusze wyżej wyrażonych Instytutów pomnożonemi zostały, do publicznej podaje wiadomości.

W Krakowie dnia 7 Stycznia 1832 r.

Senator Prezydujący SOBOLEWSKI.

Konwicki S. W.

Nro 351.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI.

Niniejszem podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8mym Lutego r. b. o godzinie 10 zrana sprzedany będzie za gotową zapłatę przez licytacją publiczną w kancellaryi Komory Celnéj Król: Pol: wóz nowy wcale nieużywany, mocno okuty, z skrzynią apteczną na 4ch mocnych ryssorach za nim zawieszoną, podobnież okutą, mieszczącą w sobie szuflady i przegródki na lekarstwa i inne effekta apteczne. M jący chęć nabycia takowych sprzętów, zechcą się w oznaczonym wyżej terminie na licytacyą zgłosić.

W Krakowie dnia 26 Stycznia 1832 r.

Senator Prezydujący

SOBOLEVVSKI.

Konwicki S. W.

Nro 280.

#### OBWIESZCZENIE.

WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż z mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego na dniu 20 Stycznia r. b. do Nru 257 zaszłego, odbywać się będzie w biórze Wydziału Dochodów Publicznych w duiu 16 Lutego r. b. o godzinie 10 rannéj publiczna licytacya na wydzierżawienie siedmio-kwartalne z dniem 1 Marca r. b. zaczynać się, zaś z dniem ostatnim Listopada 1833 kończyć mające, pobudynków, do folwarku Dajwór należących, a to za cenę pierwszego wywołania złp: 200 rocznego czyńszu. Każdy przystępujący do licytacyi złoży na yadium złp: 20.— O innych warónkach w biórze Wydziału Dochodów Publicznych, każdego czasu można powziąść wiadomość.

W Krakowie dnia 28 Stycznia 1832.

BARTL.

Gadomski S. W.

Nro 299.

#### **OBWIESZCZENIE**

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU.

Z mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego pod dniem 20 b. m. Nro 255 wydanego, do powszechnej podaje wiadomości: iż wdniu 20 Lutego r. b. o godzinie 10 z rana, odbywać się będzie publiczna licytacya na wypuszczenie w wieczystą dzierżawę folwarku w wsi Rakowice z wszelkiémi zabudowaniami, gruntami, łąkami, gorzelnią i propinacya do niego należącemi. Wkupne do wieczystej dzierżawy ustanawia sie w summie złp: 18,000 i od tej summy in plus zacznie się licytacya. -Kanon zaś roczny czyli czyńsz dzierżawny, czterema kwartalnemi ratami, zaczynając z dniem 1 Czerwca r. b. opłacać się winny, wynosi summę złp: 3700 gr: 26. Dzierżawa tego folwarku oprócz propinacyi oddaną zaraz zostanie w posiadanie pluslicytantowi po zatwierdzenia przez Senat Rządzący protokólu licytacyi, ażeby wiosienne siewy mógł sobie dopełnić. Zasiewów jesiennych 1831 r. ani żadnych inwentarzy niéma w tym folwarku. Inne warunki téj dzierżawy, wiadome już sa z Gazet i Dzienników Rządowych r. z. z miesiąca Marca. Z resztą, pretendentom każdego czasu w biórze Wydziału udzielonémi bydź mogą.

W Krakowie dnia 31 Stycznia 1832 r. BARTL.

Gadomski S. W.

Nro 557.

DYREKCJA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Odebrawszy doniesienie, iż w dniu 13 b. m. na kórytarzach dólnych klasztoru XX. Franciszkanów wyrzniętym został z ram obraz Biskupa Trzebickiego wielkości naturalnej. Zdarzenie to do powszechnej podaje wiadomości, oraz wzywa wszystkich dobrze myślących, iżby zechcieli spiesznie donieść Dyrekcyi, w czyich rękach obraz ten znajdować się na teraz może, lub przez kogo czyn wspomniony dopełnionym został.

W Krakowie dnia 20 Stycznia 1832 r.

Senator Dyrektor Policyi
KUCIEŃSKI.

Paprocki S. D. P.

Nro 537.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się znaleziony pierscionek. Ktoby przeto sądził się bydź jego właścicielem, ma się w przeciągu 2ch miesięcy zgłosić i prawo własności udowodnić.

W Krakowie dnia 23 Stycznia 1832.

Senator Dyrektor Policyi Kucieński.

Paprocki S. D. P.

Nro 554.

DYREKCJA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się łyżka srebrna niewiadomego właściciela. Ktoby, przeto sądził miec prawo do niey, ma się w przeciągu 2ch miesięcy zgłosić, i własność swą udowodnić.

W Krakowie d. 23 Stycznia 1832 r.

Senator Dyrektor Policyi
KUCIENSKI.

Paprocki S. D. P.

# DODATEK

do Nru 3go

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż na satysfakcya 1) summy 350 zł. reń. podług ewalnacyi 194f100 z prowizyą i kosztami sporu wyrokami a) Trybunału I Instancyi dnia 16 Września 1825 r. b) Sądu appellacyjnego dnia 21 Września 1826 r. c) Sądu III Justancyi dnia 8 Lutego 1827 r. na zasadzie obligu daia 10 Maja 1808 r. przez Filipa Bonde na rzecz massy Walentego Łuczkiewicza wydanego zapadlymi. 2) Summy zlp. 523 gr. 15 z prowizya i kosztami sporu wyrokiem Trybunalu I Justancyi d. 3 Lutego 1827 r. wydanym Pannie Maryannie Teller zasądzopey. 3) Summy 100 Z. R. z prowizyą i kosztami sporu wyrokami a) Trybunalu I Instancyi dnia 13 Maja 1825 roku. b) Sadu appellacyjnego dnia 26 Października 1825 r. na zasadzie obligu przez Filipa Bonde pod dniem 9 Kwietnia 1807 r. wydanego zapadlych jak wyżey .- P. Zofii Heinikowey, Tekli Asklerowey, zasądzających, odbędzie się licytacya kamienicy w żydowskim mieście Kazimierzu przy Krakowie w gminie X pod L. 85. 209 polożoney, graniczącey od zachodu z domem Moyżesza Silberstein, od wschodu Arona Dauches, od północy z ulica Szeroka, od poludnia z domem Jzaaka Kolchory, a do sukcessorów Filipa Bonde, Izaaka Bonde, Becyli z Bondów Herszlowiczowey, Izaaka Kolchory należącey, którey zaiecie komornik Jozef Slodkowski pod dniem 16 Lutego 1829 r. uskuteczniwszy, takowe w akta hipoteki W. M. Krakowa pod dniem 12 Marca 1829 r. do Nru 106 D. H. wpisane zostalo. Licytacya rzeczona za popieraniem adwokata Eustachiego Ekielskiego na nastawanie wierzycieli I) kuratora massy Walentego Łuczkiewicza W. Adama Ekielskiego, Panny Maryanny Teller, Zofii Hainikowey i Tekli Asklerowey na audyencyi puliczney Trybunalu I Instancyi WM. Krakowa i jego okręgu w gmachu pod L. 106 przy Krakowie przy ulicy Grodzkiey stojącyni od godziny 10 rano odbędzie się, a to pod warunkami pastępującemi:

1) Cena szacunkowa stosownie do wyroku Trybunału I Instancyi dnia 27 Października 1829 r. ustanowiona jest w summie 5000 złpol,

 Chency licytować obowiązani są złożyć 1f10 część summy szacunkowey, to jest

500 zlp. tytulem vadium.

3) Natychmiast po licytacyi nabywca zaplaci wszelkie zaległe podatki jakieby się tylko z epoki teraźnieyszego rządu i damnieyszych należeć okazały, równie jak i czynsz ziemny.

4) W dni zaś 14 po licytacyi nabywca obowiązany jest polowę summy wylicytowaney do depozytu sądowego złożyć, zaś

5) Koszta popierania licytacyi natomiast po ich zasądzeniu równie jak koszta klassyfikacyi obowiązany jest nabywca do rąk adwokata popierającego P. Eustachiego Ekielskiego złożyć.

6) Wypłaty w warunkach 3 i 5 potrącone będą nabywcy z summy wylicytowa-

ney. -

7) Resztującą summę wylicytowaną nabywca z prowizyą po 5/100 zapłaci po prawomocności wyroku klassyfikacyjnego komu

aikowa przysądzoną zostanie.

8) Niedopełniający warnaków utraci vadium na rzecz popierających licytacyą i nowa licytacya na koszt i straty onegoż przedsięwziętą będzie. Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni aby pod prekluzyą złożyli na pierwszym terminie licytacyi wykaz mianych pretensyiwraz z ustanowieniem adwokata.

Do licytacyi tey wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy dnia 21 Marca )
Drugi dnia 25 Kwietnia > 1832 r.
Trzeci dnia 25 Maja

W Krakowie dnia 16. Stycznia 1832. Kuliczkowski Pisarz Trybunalu

Podaje do publiczney wiadomości, iż w drodze postępowania spadkowego w skutek wyroku Trybunalu I Instancyi z d. 11 Czerwca 1831 r. prawomocnego, dział między sukcessorami pelnoletniemi i maloletniemi po s. p. Maryannie z Biegoszewskich Szostkiewiczowey dopuszczającego i warunki sprzedaży nieruchomości spadkowey zatwierdzającego, wystawioną jest na sprzedaż przez licytacyą publiczna nieruchomość w Krakowie na Rybakach w gminie IX miasta Krakowa pod L. 258 polożona, składająca się z dwóch domów, to jest: jednego murowanego i drugiego drewnianego pod ten sam numer podciagnietego, tudzież z ogródka czyli sadu i podworca obu domom kommunikacya nadającego niemniey z przyleglą tama na rzece Wiśle. — Domy wzmiankowane a wszczególności dom murowany, graniczy od północy z domem P. Jana Gotemberskiego pod L. 251 stojącym, od strony południowey wschodniey i zachodniey wstępuje w własne podwórce, zaś drugi dom drewniany narożnie sytuowany od zachodu ipołudnia wchodzi w podwórzec domu murowanego, pod którego numer jest podciągnięty, od północy graniczy z realnością sukcessorów Alexandrowi-Co do ogródka do wzmiankowaney nieruchomości należącego, ten od południa i częścią od wschodn dotyka realności do których należy, od północy zaś i zachodu graniczy z realnością sukcessorów Alexandrowicza, znaydują się w nim grządki pod jarzyne i drzewa owocowego sztuk 40.

Sprzedaż publiczna powyższey realności, którą popiera P. Soświński adwokat O. P.D. odbędzie się na audyencyi Trybunalu I Instancyi w Krakowie przy ulicy Grodzkiey pod L. 106 w terminach poniżey oznaczonych.

Warunki tey sprzedaży wyrokiem napoczątku powolanym zatwierdzone są nastę-

pujace:

i) Cena szacunkowa domów w Krakowie na Rybakach pod L. 253 położonych, jednego murowanego, drugiego poprzecznie stojącego drewnianego bez numeru, jest z detaxacyi urzędowey ustanowiona złp. 11,150 groszy 14.

2) Chęć licytowania mający, niewyłączając nawet sukcessorów, złoży na vadium, jednę dziesiątą część tey ceny, to jest złp. 1015.

3) Nabywca zapłaci podatki jeżeliby się okazały jakie zaległe, tudzież czynsz ziemny

jaki się okaże.

4) Zapłaci także koszta licytacyi na ręce i za kwitem adwokata popierającego przedarz.

 Wypłaty w 2. 3. i 4. warnnku zastrzeżone z ceny szacunkowey potrącone będą.

 Summy widerkaufowe, gdyby jakie były, pozostaną przy nieruchomości, z obo-

wiazkiem placenia procentu.

7) W dni 14 po licytacyi nabywca w depozyt sądowy złoży połowę szacunku w którą wrachowane mu będą wypłaty w 2, 3. 4. warunku wykazane i wtenczas dopiero otrzyma dekret dziedzictwa.

8) Szacunek wedle planu klassyfikacyjnego za assygnacyami sądowemi komu wypadnie wypłacony zostanie. Majątek zaś macierzysty poMaryannie zBiegoszewskich Szostkiewiczowey, jedynie za działem sądowym

wydanym będzie.

9) W razie niedopełnienia warunków powyższych, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego szkodę ogłoszoną zostanie. Sprzedarz w mowie będącey realności odbędzie się w 2 terminach, do pierwszego na którym nastapilo przedstanowcze przysądzenie był wyznaczonym dzień 30 Grudnia r.z. 1831 i na tym terminie przysądzenie przedstanowcze wzmiankowaney rieruchomości otrzymał P. Marcin Zieliński za summę złpol-11,170 od którey licytacya stanowcza rozpocznie się.

Termin do licytacyi stanowczey jest 1 Lu-

tego r. 1832 wyznaczony.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupienia mający, aby w terminie powyższym zgłosili się; o bliższych zaś szczegółach opisania realności sprzedać się mającey dotyczących, każdego czasu w godzinach południowych w kancellaryi podpisanego pisarza, zakt złożonych dowiedzieć się można.

W Krakowie d. 21 Stycznia 1832 r. Kuliczkowski Pisarz Trybunalu.